# Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger.

(Berausgegeben bon Pappenheim.)

Zwolfter Jahrgang. Erftes Quartal.

Dro. 16. Ratibor, den 23. Februar 1822.

Un ben Herausgeber des Oberschles. Unzeigers.

Loslau den 20. Febr. 1822.

3ch übersende Ihnen mit Diefer Gelegen= beit ein verfiegeltes Schachtelchen, worinn ein Bunderthier, namlich: ein - Maitafer, welcher geftern Abende bier eingefangen worden, fich befindet. Man fcbreibt in Beitungen, aus Bonn, Trier, und überhaupt aus ben Dheingegenden fo viel uber bie milbe Witterung bes diesiabrigen auffer= gewohnlichen Bintere, prangt mit Ratur= Erfcbeinungen, als wenn fie nur einzig und allein in jenen Gegenden fatt fanden, -Schlefien aber, und besondere Dberschlefien, welches bon vielen Einwohnern anderer Provingen, noch beute ale ein zweites Gibis rien angefeben wird, und jum Theil wirf= lich bafur gilt, - gang baven ausgeschloßen ware. Den Beweiß bagegen, und bag Dberschleffen wirklich gegen andere Pro=

vinzen in nichts zurücksteht, soll Ihnen der überschickte Februar-Maikafer, der vermuthlich noch lebendig in Katibor heute anlangen, und eben so gut in dem Zirkel Ihrer Bekanutschaften, beantlizt, beglaßaugt, und bewundert werden wird, geben. Dich muß Ihnen hierbei noch eröffnen: daß schon am 27. December p.

<sup>\*)</sup> Obgleich von der ungewohnten Reise etwas ermattet, so ist der hohe Keisende doch gesund und wohlbehalten hente (Nachmittags) hier angelangt; er läst Sie berzlich grüßen, dankt für die gast freundliche Aufnahme die er bei Ihnen gefunden, meint aber doch, er hätte es lieber gesehen, wenn Sie sein strenges Incognito nicht gestört hätten; über den Iwst seiner Neise will er sich durchaus nicht erklären, wer weiß welche politische, physische oder moralische Folgen sie haben wird; denn ohne besondere höchst wich; tige Absichten reist gewiß kein Maykäser im Februar.

in Moschezinik, eine Meile von Lodlau gelegen, ein December-Maikafer im Fluge aufgefangen worden; und wenn ich Ihnen zugleich bekannt mache: daß ich über die Wahrheit dieses Factums, mich

- 1) auf ben Dberamtmann und Pachter von Mofchezinit, Drn. Biper,
- 2) den Loslauer Apothefer, Srn. Rurg, und
- 3) auf den Professor Hrn. Bobel aus Gleiwig, welcher damals über die Weihnachts-Feyertage in Moschezinitg sich dort aufgehalten hatte,

berufen kann; so werden wohl alle Zweifel über die Möglichkeit dieser Erscheinung schwinden, und ich überlasse es Ihnen und Ihrem Dichter=Genie: \*) eine December= und Februar=Maikaferiade zu dichten, und in Ihrem Allgemeinen Oberschles. Anzeiger herauszugeben.

Ihr 10.

Scheibe.

\*) Mein Dichter: Genie bankt für bas fcmeichelhafte Compliment, fühlt sich aber gleichwohl zu schwach der großen Aufgabe zu genügen.

D. ந.

Berpachtungs = Angeige.

Die der minorennen Marianna Richter gehörigen beiden Grundfice von 2 großen Scheffeln 4 Megen und resp. 5 Morgen 70½ Quadrat=Ruthen gu Altendorff ben Ratibor, sollen in Termino den gten Marz d. J. Bor=mittage um 9 Uhr in der hiesigen Gerichtes Kanzlen an den Meistbiethenden verpachtet werden, wozu Pachtlustige einfadet.

Schloß Ratibor ben 4. Februar 1822.

Das Gerichts = Amt Schloß Ratibor.

#### Subhaffations = Patent.

Zum nothwendigen Verkauf der Valentin Buglaschen Wassermühle zu Sprinka
bei Bluschezau, tarirt auf 134 Ktlr. 14 sgl.
2 pf. Courant, sieht der peremtorische Termin auf den 21ten May cur. in
loco Bluschezau an, wozu Kanslustige eingeladen werden.

Leobschutz ben 5. Februar 1822.

Das Gerichte-Umt ber Majorate-Serrichaft Blufchegau.

Schwenzner, Justit.

# Guthe = Berpachtung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bas zwen Meilen von Ratibor und eine Meile von Robnik gelegene

Guth Gaschowitz

nebft Brandtweinbrenneren von Johanni b. 3. ab auf zwolf nacheinander folgende Jahre anderweitig zu verpachten ift.

Terminus gur öffentlichen Berpach=

tung steht auf

Dienstag ben 26. Marz b. J. Bormittags um 9 Uhr in unserer Ranzelley an, wozu bie mit den nothigen Mitteln versehenen Herren Deconomen eingeladen werden.

Die Pachtbebingungen, find in der hiesfigen Rent-Amts-Kanzellen in den gewöhnlichen Antes-Stunden einzusehen, und das Pachtguth kann zu beliebiger Zeit in Augenschein genommen werden.

Für diejenigen, die es intereffirt, dient

jur Nachricht, daß das Borwert

a) 1 Morg. 82 Q. R. Obstgarten b) 531 = 150 = Ackerland

c) 88 = 159 = Wiesen d) 37 = 142 = Huthung

enthalt, daß gegenwärtig 50 Stud Rühe incl. 16 Stud Jungvieh und Stamms ochsen, 300 Stud Schaafe, sechs Pferde, und einige Stud Schwarzvieh gehalten werden.

Der Bier- und Brandtwein-Berlag ruht auf zwen Kretschams, und in dem Bren-

neren = Gebaude.

An Diensten, die mit überlaßen werden, sind 1273 Spann= und 3550 Kanddienste vorhanden.

Für ben Pachter befindet fich hier ein schones geräumiges magives Bohnhaus.

Schloß Ratibor den 11. Februar 1822. Herzoglich Ratiborfche Kammer. Lange. Afchereleben. Wittwer, Degner.

# Karpfen = Samen

bietet bas Dominium Cziasna Lubliniger Kreifes in bester Qualität und in beträchtlicher Menge zum Berkauf, den preußischen Scheffel zu 10 Rtfr. Courant, hiermit an; auch wurde daffelbe in gelegener Entfernung einen Tausch gegen 2 oder 3 jährigen Karpfen-Samen machen.

Cziasna ben 19. Febr. 22.

Das Wirthschafts = Amt

#### Angeige.

In meinem hause auf der Neuen-Gasse, gleich neben dem Königl. Oberlandesgerichts = Geschäfts = Locale, ist der Oberstock, bestehend in dren Jimmern, Riche, Boden und Holzremise, vom I. April an zu vermiethen. Miethlustige belieben sich gefälligst bei mir zu melden.

Ratibor ben 20. Febr. 1822.

Frang Rlügler.

#### Mnzeige.

Reuer Steprischer rother Kleesaamen und echter neuer Rigauer Leinsaamen ift zu billigem Preise zu haben beim Kaufmann Jos. Dese in Leobschütz.

## Anzeige.

Indem ich meine gegenwärtige Wohnung in dem Nause des Sattlermeister Herrn Albrecht auf der Fleischergasse ganz ergebenst anzeige, bitte ich zugleich um gutige Aufträge zur Anfertigung aller Arten Silber = und Gold = Arbeiten,

Ratibor ben 18. Febr. 1822.

S. Boas Danziger.

## Mnzeige.

Auf bem gestrigen Maetenballe ift eine goldne Bruftnadet mit einem gelben Steine und kleinen Perlen besetzt verloren worden; mer diese Madel an die Redaktion des Oberschles. Anzeigers abgiebt, erhalt eine, dem Werthe berselben angemeffene Belohnung.

Ratibor ben 20. Febr. 1822.

#### Mngeige.

Ein kinderloses Chepaar von Vildung und sittlichem Character, wunscht 2 Penfionairs, die das hiesige Symnasium besuchen, in billige Wohnung und Kost zu nehmen. Zu erfragen in der Redaction des Oberschlessischen Anzeigers.

#### Unzeige.

Bom 1. April ab ift eine Stube für einen einzelnen Deren zu bermiethen, wor= fiber man bas Nabere durch die Redaktion erfahren kanu.

Matiber ben 22. Februar 1822.

# Anzeige.

Ein Pferbe-Stall fur 2 Pferbe nebft Seu-Schoppen und einer zu verschließenden Wagen-Remise, ist vom 1. April ab zu vermiethen; eine nahere Nachweisung ersält man durch die Redaftion.

Ratibor ben 22. Febr. 1822.

#### angeige.

Eine gute Familie wunscht zwen ober auch dren Pensionaire entweder in halber oder ganzer Rost, jest gleich oder von Ostern an, anzunehmeu, wo dieselben in jeglicher Hinsicht in guter Pflege und Obhut stehen werden; das Rabere erfährt man durch

die Redaktion des Oberschles. Anzeigers. Ratibor den 15. Kebr. 1822.

# Gelbe und Effecten:Courfe von Breslau vom 16. Februar 1822. | Dr. Cour.

| Department of the Control of the Con |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| p. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soll. Rand : Dufat.   | 3 rtl. 7 fgt. 3 8". |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaiserl. ditto        | 3 rtl. 7 fgl        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedriched'or        | 116 ttl. 8 ggt.     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfandbr. v. 1000 etl. | 103 ttl. 12 ggt.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | - rtl ggr.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ditto 100 s           | -rtlggr.            |
| 150 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wiener Einlof. Sch.   | 42 ttl. 12 8gt.     |

fal. of 1981 fal. of 1981, of 1981, of 1981, of 1981, of 50 00 20 15 Courant berechnet, 6 Ratibor, CH 50 .= Betreibe: Preife Scheffel 15 Preußischer 10 22 CI Den 21 1822, Datum,